## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

#### Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

14. November 1864.

260.

14. Listopada 1864.

(2056)

#### Verordnung.

Mr. 1487. In Gemäßheit der über Antrag bes Ministerraerflossenen allerhöchsten Entschließung vom 7. November 1864 wird verordnet, wie folgt:

Die Artifel I. und II. ber wegen Berhangung bes Belagerungs. standes über Calizien mit Krakau ergangenen Rundmachung vom 27. Februar 1864 merden babin geandert, daß vom Tage ber Kund-machung biefer Verordnung angefangen, die Untersuchung und Beftrajung ber im Urt. I. bezeichneten ftrafbaren Sandlungen, mit Ausnahme der Berbrechen des hochverrathes (SS. 58 bis 62 Civil-Straf-Gefegbuch und Birtifel I. des Gefeges vom 17. Dezember 1862) und der Störung ter öffentlichen Rube (§§. 65 und 66 Civil - Straf-Gefethuch und Artifel II. des Gefetes vom 17. Dezember 1862), fowie bie Unterjudung und Bestrafung ber im Urtifel II. bezeichneten Bergeben und Uebertretungen gegen die Bestimmungen des Prefigefeges vom 17. Sezember 1862, infowcit ber Befchuldigte dem Civilstande angehört, an die Civil : Strafgerichte übergeben.

Die über fraibare Sandlungen, beren Unterfudung und Beftrafung nach §. 1 tiefer Berordnung an Die Civil : Strafgerichte übergeben, bei ben Wilitärgerichten gegen Giellperfonen bereits anhängi. gen Untersuchungen find von diesen Gerichten fortzuführen und mit möglichfter Beschleunigung gu beenden.

Im Uebrigen bleiben die Bestimmungen der Kundmachung vom 27. Februar 1864 noch aufrecht.

Lemberg, am 10. November 1864.

In Beitretung des f. f. Commandirenden . Generals:

Eduard Schwarz Edler von Meiller, f. f. Reldmarschall = Lieutenant.

#### Kozporzączenie.

Nr. 1487. Stosownie do najwyższego postanowienia z dnia 7. listopada 1864., wydanego na wniosek rady ministrów, rozporządza się, jak następuje:

Artykuły I. i II. obwieszczenia z dnia 27. lutego 1864 o zaprowadzeniu stanu oblężenia w Galicyi i w Krakowic zmieniają się w ten sposób, że dochodzenie i karanie uczynków karygodnych, wymienionych w art. 1., z wyjątkiem zbrodni zdrady stanu (§§. 58-62. ustawy karnej cywilnej i art. I. ustawy z dnia 17go grudnia 1862.) i naruszenia publicznej spokojności (§§. 65. i 66. ustawy kar. cyw. i art. II. ustawy z dnia 17. grudnia 1862), tudzież dochodzenie i karanie wymienionych w art. II. przestępstw i wykroczeń naprzeciw postanowich prawa prasowego z dnia 17. grudnia 1862, przejść ma co do obżałowanych stanu cywilnego z dniem obwieszczenia ninicjszego rozporządzenia do sądów karnych cywilnych.

W sądach wojskowych śledztwa naprzeciw osobom stanu cywilnego już wytoczone względem karygodnych uczynków, których dochodzenie i karanie wedle §. 1. niniejszego rozporządzenia przechodzi do sądów karnych cywilnych, mają sądy wojskowe dalej prowadzić i jak najspieszniej ukończyć.

Postanowienia obwieszczenia z dnia 27. lutego 1864 jeszcze pozostają co do reszty nienaruszonemi.

Lwów, 10. listopada 1864.

Za c. k. główno-dowodzącego jenerała:

Edward Schwartz de Meiller, Feldmarszałek-porucznik.

Госпораженье.

Ч. 1487. Въ сакдетвіе Всевысочайшого ржшеньм зъдим 7. Листопада 1864, выданого на внесовъ рады Міністровъ, поспоражае са сакавощое:

S. 1.

Артикблы І. и II. обкъщенья зъ дня 27. Лютого 1864, вапроважаючего станъ облеги въ Галиціи съ Краковомъ, змънжютъ см въ той способъ, що почавши отъ дим обвъщеньм того роспормжени переходить до цивильныхъ csдокъ карныхъ изъслъдованье и каранье кыраженыхъ къ артикваж I. карыгодныхъ джавий, изключно злочиньства головной зрады (§§. 58—62 кн. кар. об. закон. и артикулъ I. закона зъ дим 17го Гредим 1862) и нарешены пекличного спокою (§§. 65 и 66 кн. карн. об. зак. и артикѕаъ II. закона зъ дим 17. Грбдим 1862), такъ само переходитъ до цикильныхи сячови карныхи и изисандованье и каранье выраженыхи въ артикват И. прокинъ и перествпленій протикъ опреджленіммъ закона тискового зъ дня 17. Грбдня 1862, позаякъ оквиненый належить до цивильного станв.

S. 2.

Ц. к. койсковій седы мають изъследована кыточени вже ними протикъ особъ цикильныхъ взгладомъ тыхъ карыгодныхъ дъланій, которыхъ изъслъдованье и каранье подлю §. 1. того роспормженьм до цивильныхъ сбдоеъ карныхъ переходитъ и дальше прокадити и шкъ найскорше кончити.

Въ прочимъ позостаютъ ище въ силъ опредъленьм обвъщенім зъ дим 27. Лютого 1864.

Акковъ, дим 10. Листопада 1864.

За комендервючого Енерала:

**Б**двардъ Шварцъ де Мейллеръ, Ф. М. Л.

(2059)Edykt.

Nr. 7097. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, że na rekwizycyę c. k. sądu krajowego we Lwowie z dnia 4. lipca 1864 l. 22767 dozwolona w sprawie egzekucyjnej p. Zenona Czarneckiego przeciw p. Ireni z Matkowskich Czarneckiej o zapłacenie sumy 1325 hol. duk. 2 złp. 8 gr. z odsetkami 5% od dnia 24. czerwca 1831 bieżącemi, czzekucyjna sprzedaż dóbr Toki w obwodzie Tarnopolskim położonych, na imie pani Ireny z Matkowskich Czarneckiej wpisanych, w trzech terminach, w dnich: 22. grudnia 1864, 26. stycznia 1865 i 23. lutego 1865 każdą razą o 10ej godzinie przed południem odbyć się mających, z tem dołożeniem rozpisuje się, że dobra te w pierwszym i drugim terminie tylko wyżej wartości szacunkowej 137355 zł. 26 c. w. a. wynoszącej, lub przynajmniej za takowa, w trzecim terminie także niżej wartości szacunkowej, jednak zawsze tylko za taką cene sprzedane będą, która na zaspokojenie wszystkich wierzytelności hypotecznych wy-

Na wypadek, gdyby nikt i tej ceny nicofiarował, wyznacza się dla wierzycieli hypotecznych w celu oświadczenia sie względem przyjęcia dóbr Toki w cenie szacunkowej lub ustanowienia warunków sprzedaż ułatwiających dzień sądowy na 23. lutego 1865 o 3ej godzinie po południu, na któren się wierzycieli hypotecznych pod zagrożeniem skutków niejawienia się w §. 148 U. S. oznaczonych

wzywa.

Jako zakład kwota 14000 zł. w. a. złożoną być ma.

O rozpisanej sprzedaży zawiadamia się oprócz stron interesowanych małoletniego Tadeusza hr. Dzieduszyckiego jako też potomstwo Stanisława, Kazimierza i Maryi Matkowskich i Tadeusza hr. Dzieduszyckiego przez kuratora w osobie p. adw. dr. Reisnera z zastępstwem przez p. adw. dr. Koźmińskiego równocześnie ustanowionego, wierzycieli hypotecznych z miejsa pobytu i z życia niewiadomych, a na wypadek ich śmierci, ich z imienia i miejsca pobytu nieznanych spadkobierców, jako to: Karola Czarneckiego, Julie z Czarneckich Małyńską i Franciszke z Czarneckich Kamińską, Tomasza Litwina i Iwana Pochodyło, Józefa Kalasantego Małyńskiego, Gabriela Friedmana i wszystkich tych, którzy od czasu wydanego wyciągu hypotecznego, to jest po dniu 24. kwietnia 1864 prawo hypoteki na dobrach Toki uzyskali, lub którym ta uchwała z jakiegokolwick powodu doręczona by być nie mogła, przez kuadw. dr. Schmidta z zastępstwem p. adw. dr. osobie p. Weisstein i przez edykta.

Tarnopol, dnia 24. października 1864.

G d i f t.

Mro. 43133. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird befannt gemadit, daß gleichzeitig der in der Bergleichsverhandlung des Lemberger Sandlungshaufes Vincenz Kirschner und Cohn, welche mit Befchluß vom 9. November 1863 Bahl 47190 eingeleitet murde, getroffene Ausgleich vom 20. September 1864 beftätigt und rechtsfraftig erflart, und zugleich die Ginftellung ber Berechtigung bes grn. Rudolf Kirschner, Eigenthumer des gedachten Sandlungshauses, zur freien Bermaltung feines Bermögens aufgehoben wird.

Wom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 2. November 1864.

(2048) Ronkurs-Kundmachung.

Mr. 2323. Zu besetzen sind bei der Steueradministrazion in Lemberg eine Finanzrathes und Steueradministratoröstelle in der VII. Diätenklasse mit dem Gehalte jährlicher 1680 fl. und eine Finanzsekretäröstelle in der VIII. Diätenklasse mit dem Gehalte jährlicher 1260 fl.

Bewerber haben ihre gehörig dokumentirten Gesuche unter Nachweisung der allgemeinen Erfordernisse, der juridisch-politischen Studien, der mit gutem Erfolge abgelegten gefällsobergerichtlichen Prüfung, der theoretischen und praktischen Kenntnisse des Steuerfaches, dann der Landessprachen, binnen drei Mochen bet dem Präsidium der k. k. Finanz-Landes-Direkzion in Lemberg einzubringen.

Auf geignete disponible Beamte wird besonders Rudficht ge-

nommen.

Lemberg, den 7. November 1864.

(2047) Rundmachung. (3)

Nr. 3982. In Jaworow ist heute ein f. f. Telegraphen = Amt mit beschränktem Tagdienst für den allgemeinen Verkehr eröffnet worden.

R. k. Telegraphen = Inspektorat.
Lemberg, am 10. Rovember 1864.

(2045) **Souturs**. (3)

Nro. 138. Un ber deutscheisraelitischen Hauptschule zu Tarnopol find burch Absonderung der Mädchen von den Knaben in eigene

(2019) Lizitazions-Ankündigung. (3

Mr. 7608. Bon ber k. k. Finanz-Bezirks-Direkzion in Kolomea wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Einhebung der k. k. allgemeinen Berzehrungssteuer vom Fleisch und Weinsverbrauche wie auch des 20%gen Zuschlages zu derselben in den nachestehend genannten Berzehrungssteuer Bezirken, nach dem Kreisschveisden vom dem Inli 1829 Jahl 5039, und dem demselben beigefügten Anhange, dann den Kreisschreiben vom 7ten September 1830 Zahl 48643, 15ten Oktober 1830 Zahl 61292 und 62027, 4ten Jänner 1835 Zahl 262 und dem Gesetze vom 17ten August 1862 R. G. B. XXVI. St. auf die Dauer eines Jahres, nämlich vom 1ten Jänner 1865 bis Ende Dezember 1865 mit stillschweigender Erneuerung auf ein weiteres Jahr im Falle der unterbliebenen Aufkündigung oder unbedingt auf die Dauer vom 1. Jänner 1865 bis Ende Dezember 1867 mit Berzichtleistung auf das wechselseitige Aufkündigungsrecht, im Wege der öffentlichen Versteigerung verpachtet wird.

Den Pachtunternehmern wird zu ihrem Benchmen vorläufig Fol-

gendes bedeutet :

1. Die Versteigerung wird an den auf der 4ten Blattseite genannten Tagen im Amtslokale der Finanz-Bezirks-Direkzion vorgenommen, und wenn die Verhandlung zur Beendigung nicht kommen sollte, in der weiters zu bestimmenden und bei der Versteigerung bekannt zu machenden Zeit sortgesetzt werden.

Die Gefällenbehörde behält fich vor, ob fie mit dem Bestbiether für einzelne Objekte, oder aber mit Jenen, der als Bestbieter für alle Objekte geblieben ist, den Pachtvertrag einzugehen für entsprechend sinden wird. Bis zur Bekanntmachung der dießfälligen Entscheidung

haften die Bestbiether für ihre Anbote.

2. Die Fiskalpreise sind auf der 4ten Blattseite angegeben.

3. Zur Pachtung wird Ichermann zugelassen, der nach den Gesetsen und der Landesverfassung zu derlei Geschäften geeignet ist. Für jeden Fall sind Jene hievon ausgenommen, welche wegen eines Wersbrechens zur Strafe verurtheilt wurden, oder welche in eine strafgerichtliche lintersuchung versallen sind, die blos aus Abgang rechtlicher Beweise aufgehoben wurde.

Die Zulassung der Fraeliten zu der Lizitazion wird blos auf Inländer mit der Erinnerung beschränkt, daß die Lizitazions-Rommission bei jenen Fraeliten, die ihr nicht als Inländer bekannt sind, auf die Beibringung des Beweises vor dem Erlage des Vadiums

dringen werde.

Minderjährige, dann kontraktbrüchige Gefällspächter, so wie auch Diejenigen, welche zu Folge bes neuen Strafgesches über Gefällsäbertretungen wegen Schleichhandel oder einer schweren Gefällsübertretung in Untersuchung gezogen, und entweder gestraft, oder ob Mansgel ber Beweise vom Strafversahren losgezählt wurden, Lestere durch sechs auf den Zeitpunkt der Uebertretung, oder wenn dieser nicht bestannt ist, der Entdeckung derselben folgende Jahre, werden zu der Lizitazion nicht zugelassen.

4. Diejenigen, welche an der Versteigerung Theil nehmen wollen, haben den dem 10ten Theile des Fiskalpreises gleichkommenden Betrag im Baaren, oder in k. k. Staatspapieren, oder in galizischen Pfandbriefen, welche nach den bestehenden Vorschriften berechnet und angenommen werden, als. Babium der Lizitazionskommission vor dem Beginne der Feilbiethung zu übergeben. Der erlegte Betrag wird ihnen, mit Ausnahme Desjenigen, der den höchsten Andot gemacht,

und welcher bis zur erfolgten Erledigung des Bersteigerungkaktes in Haftung bleibt, nach bem Abschluße der Bersteigerung zurückgestellt.

5. Es werden auch schriftliche Anbothe von den Pachtlustigen angenommen; derlei Anbothe mussen jedoch mit dem Vadium belegt sein, den bestimmten Preisbetrag, und zwar nicht nur in Zissern, sons dern auch in Buchstaben ausgedrückt enthalten, und es darf darin keine Klausel vorkommen, die mit den Bestimmungen dieser Ankundizung und mit den übrigen Pachtbedingnissen nicht im Einklange wäre.

Lehrzimmer folgende 4 Stellen für Lehrerinnen noch im Laufe bes

gegenwärtigen Schuljahres zu besetzen:

1) Die Stelle einer Lehrerin, welche nebst dem Unterrichte in den vorgeschriebenen Mormalschulgegenständen auch noch die Unterneissung in den Handarbeiten in der III. & IV. Klasse übernimmt, mit dem jährlichen Gehalte pr. 400 fl. öst. W.;

2) 2 Lehrerinnen für die vorgeschriebenen Unterrichtsgegenstände und die weiblichen Handarbeiten in den untern Rlaffen mit dem

jährlichen Gehalte von je 300 fl. oft. W.; und

3) die Stelle einer Unterlehrerin mit dem jahrlichen Gehalte

von 200 fl. öst. W.

Diesenigen, welche sich um einen dieser Posten bewerben wollen, haben ihre eigenbändig geschriebenen, mit dem tarisenmäßigen Stempelmarken versehenen, gehörig dokumentirten Gesuche, worin Lehrbesfähigung, etwaige Schulpraris, Alter, Stand und Geburtsort, so wie ein tadelloser Lebenswandel nachzuweisen ist, bis längstens den 31. Dezember 1864 portosrei an die Direkzion der beutsch-israelitischen Hauptschule in Tarnopol einzusenden.

Tarnopol, am 8. November 1864.

Nr. 16180. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niewiadomego z pobytu Wilhelma Wagnera, że przeciw niemu pod dniem 31. grudnia 1862 do l. 17402 nakaz płainiczy sumy wekstowej 50 zł. w. a. na rzecz Breine Katz wydanym i ustanowionemu dla niego kuratorowi p. adwokatowi Dwernickiemu ze substytucyą p. adwokata Bardascha doręczonym został.

Stanisławów, dnia 26. października 1864.

Diese schriftlichen Offerten mussen jur Beimeibung von wills kührlichen Libweichungen von den Pachtbedingungen folgendermaßen verfaßt sein:

"Id) Unterzeichneter biete für ten Bezug ter Verzehrungs"steuer von (hier ist bas Pachtobjekt sammt dem Lachtbezirke genau "nach dieser Lizitazions-Ankundigung zu bezeichnen) auf die Zeit von "ben Pachtschilling von

" fr. öft. W., Sage: Gulden fr. "öft. W. mit der Erklärung an, daß mir die Lizitazions» und Pacht-"bedingnisse genau bekannt sind, welchen ich mich unbedingt unterziehe, "und für den obigen Andor mit dem beiliegenden 16 perzentigen Ba-"dium von fl. kr. öst. W. hafte.

So geschehen zu am ten 186

Unterschrift, Charafter und Wohnung bes Offerenten.

Diese Offerten sind vor der Listazion bei dem Borsteher der Finanz-Bezirks-Direkzion in Kodomea bis sechs lihr Abends des, ter Lizitazion vorangehenden Tages versiegelt zu überreichen und nerzden, wenn Riemand mehr mündlich lizitiren will, eröffnet und deskannt gemacht, worauf dann die Abschließung mit dem Bestietber ersfolgt. Sobald die Eröffnung der schriftlichen Efferten, wobei die Efferenten zugegen sein können, beginnt, werden nachträgliche Offerten nicht mehr angenommen werden. Wenn der mündliche und schriftliche Anboth auf gleichen Ettrag lauten, so wird dem ersteren der Borzug gegeben; bei gleichen schriftlichen Offerten entscheidet die Losung, die sogleich an Ort und Stelle nach der Kahl der Lizitazionskommission vorgenommen werden wird.

6. Wird bei der mündlichen oder schriftlichen Sersteigerung nicht wenigstens der Fiskalpreis erreicht, so wird die Berfreigerung entweser auf einen anderen Tag verschoben, oder es wird den anwesenden Bersonen angekündigt, daß noch bis zu einer festgesehten Stunde resestelben Tages mündliche oder schriftliche Andote gegen Nachweisung

bes erlegten Badiums angenommen meiben.

Der bei dieser abgebrochenen Ligitazion verbliebene Benbieter wird jedoch von seinem Anbothe nicht enthoben, und sein Badium bleibt einstweilen in den Fänden der Lizitazions ammission. Zur sestgesehten Stunde werden die bis dahin eingelangten Anbote geprüft, und wenn hiebei ein Bestbot er ielt wird, der den Fissalpreis erreicht oder übersteigt, so ist die Bersteigerung geschlossen.

7. In Ermanglung eines dem Fixfalpreise gleichkommenden Anbothes wird auch ein minderer Anbot zur Bersteigerung angenommen.

8. Nach förmlich abgeschlossener Lizitazion werden nachträgliche Anbothe nicht angenommen werden.

9. Wer nicht für sich, sondern im Namen eines Anderen ligitirt, muß sich mit einer gerichtlich legalisirten speziellen Vollmacht bei der Lizitazions-Kommission ausweisen und ihr dieselbe übergeben.

10. Wenn Mehrere in Gesellschaft lizitiren, fo haften fur ben

Anbot Alle fur Ginen und Giner fur Alle.

11. Der Lizitazionsakt ist für den Bestbiether durch seinen Unsbot, für das Aerar aber von der Zustellung der Ratisikazion versbindlich.

12. Der Ersieher hat von dem Antritte der Pachtung, und zwar längstens 8 Aage nach der ihm bekannt gemachten Natisikazion der Pachtversteigerung, den 4ten Theil des für ein Jahr bedungenen Pachtschillings an der Berzehrungssteuer als Kauzion im Baaren, oder in galizischen Pfandbriefen oder in öffentlichen Obligazionen, welche in der Negel nach dem zur Zeit des Erlages bekannten börsemäßigen Kurswerthe, oder in Staatsanlehen-Losen vom Jahre 1839 ebenfalls nach dem Kurswerthe, jedoch nicht über ihren Nennwerth angenommen werden, oder in einer von der zur Leitung der Gefälle berusenen Behörde annehmbar befundenen Pragmatikal-Spydichet zu erlegen, und wird sodann in das Pachtgeschäft eingesührt werden.

13. Was die Pachtschillingszahlung anbelangt, so wird dieselbe in gleichen monatlichen Raten, am letten Tage eines jeden Monats, und wenn biefer ein Cenn- ober Feiertag ift, am vorausgegangenen Werktage an die bezeichnete Raffe zu leiften fein.

14. Die übrigen Pachtbedingniffe tonner überbies bei ber f. f. Finanz=Bezirre-Direktion in Kolomen, fo wie bidem f. f. hinanzwach= Kommissär in Kossow. Sniatyn und Morodenta in ben gewöhnlichen Umteftunden vor der Berfteigerung eingeschen werden, und werben auch bei der Lintazion den Pachtlustigen vorgilefen merden.

| Boft . Mr. | Pachtbezirk.<br>Anzahl der dazu gehörigen<br>Ertschaften | Objekt der<br>Bersteigerung                    | Nusrufs=<br>preis für ein<br>Sahr |     | Tag der Bersteigerung     | Anmerfung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                          |                                                | Tr.                               | er. |                           | A CONTRACT OF THE PROPERTY OF |
| 1          | Obertyn ,<br>18                                          | Fleisch Berzehrungssteuer<br>Tarifstlasse III. | 1147                              | 27  | 14ten November 1864       | In dem Ausrufspreise ist auch<br>der 20%tige Zuschlag begriffen.<br>Für jedes Objett sind abge-<br>fonderte Offerten zu machen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2          | Pecenizyn,<br>9                                          | detto                                          | 784                               | 15  | 15ten November 1864       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3          | Swiatyn,<br>22                                           | Wein = Berzehrungs=<br>ffeuer                  | 343                               | 10  | 15ten Movember 1864       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4          | Gw ździec,<br>24                                         | detto                                          | 28                                | 50  | 16ten November 1864       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5          | Chemierz,<br>12                                          | detto                                          | 8                                 | 62  | lsten November 1864       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Boi der f. f. Finang-Begirts-Direkzion.                  |                                                |                                   | K   | olomea, den 2. November 1 | 864.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

© dift. (2041)

Mro. 2293. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte Tysmienica wird hiemit bekann gemacht, daß zur Befriedigung ber mit tem h.g. Urtheile vom 21. Itober 1863 3. 2221 vom Salamon Vogel gegen tie liegende Mas tes Abraham Kock und Hoszyja Horowitz ersiegten Forderung pr. D. fl. R.M. sammt 5% Binsen, der Gerichtekosten pr. 9 fl. 72 fr. 6 28., ber Gretuzionefoften pr. 3 fl. 46 fr. und 3 fl. 17 fr. oft. 3. wie and ber gegenwartig im gemäßigten Be-trage von 5 fl. in. 28. zuerkannten Erefuzionskoften (ber 3te Erefugionsgrad b. i.) Die exekutive Scilbiethung ber, ber liegenden Daffe des Abraham Kock und Hoszyja Horowitz gehörigen Realität RNro. 111-134 in Tyse enica unter nachstehenden Bedingungen bewilligt

1) Bur Vornahme biefer Ligitagion im Gerichtkorte werden zwei Termine, t. i. an 15. November 1864 und am 12. Dezember 1864 leresmal in 10 Mir Cormittags sestgesetzt, an welchem Termine diese Realität nur über ober um ben Schätzungewerth dem Meiftbiethenden

berkauft werden mi b.

Collte an te obigen Terminen fur diese Mealität mindestens ber Schätungswerte nicht angebothen werten, fo mird zur Feststel-lung ber erleichteinden Ligitagionsbedingungen ber Termin auf ben 10. Dezember 18 um 10 Uhr Bormittage festgesett, wozu fammtliche Sprothekargläubiger mit dem vorgeladen werden, daß die Ausbleibenden als ter Mehrheit ber Stimmen beitretend angesehen werden.

2) Bum Autrufepreise wirt ber gerichtlich erhobene Schakungs=

werth pr. 326 fl. ift. W. angenommen werben.

3) Jeter Rauftige wird verpflichtet vor Beginn ber Ligitagion du Sanden der Rit miffion an Badium ten Betrag von 32 fl. oft. B. im Baaren gu erlegen, welches bem Erfteber in ben Raufpreis eingerechnet, ten i tigen Ligitanten aber gleich nach abgehaltener Li-

Mazion zuruckges....r werden wird.

4) Der Ersteher wird verpflichtet fein, binnen 30 Tagen nach Erhalt bes ben Ligitazionsaft bestätigenden gerichtlichen Bescheibes die erfte Galfte te Raufpreises mit Ginrechnung bes Dadiums gu Bericht zu erlegen, die zweite Salfte aber fammt ben 5% Binfen vom Lage ber physischen Besignahme bieser Realität gerechnet, im Lasten= fande der erstandenen Realität auf eigene Rosten sicherzustellen, Diese Binfen jedes t lie Jahr vorhinein, das Kapital aber binnen 14 Lagen nach rechteträftigwerdender Zahlungstabelle bei Gerichte baar du zahlen.

5) Falls Sal mon Vogel diese Realität erstehen follte, fo wird erfelbe berechtigt fein, gegen Nachweisung bes Eigenthums und ber Lastenfreiheit der m seinen Gunsten ob dieser Realität laut dom. 3. daz. 102. n. 4. on. und dom. 6. pag. 62. n. 11. on. versicherten Forderung pr. 350 fl. KM. diesen Wetrag pr. 350 fl. selbst in der er-Balfte tes Reufpreises einzurednen und fich fo durch Beibringung tines Lojdyungefon nies über ben gangen ober über einen Theil Diefes Betrages rem Erlage bes Raufpreifes in bemfelben Berhalinife zu

befreien.

6) Cobald ... Gritcher in Gemäßheit des 4. Abfages die erfte alfte bes Kaufp. fes zu Gerichte baar erlegt, und bie andere Salfte lammt 5% Zinsen im Lastenstande dieser Realität sichergestellt haben vid, so nird ihm bas Eigenthumsdefret der erstandenen Realität ausgefertigt, derselbe auf eigene Kosten als Eigenthumer derselben instabulirt und in den Lesit eingeführt, zugleich aber sämmtliche Lasten aus dem Lastenstail, Dieser Realität gelöscht und auf ten Kaufpreis hbertragen werden.

7) Collte & Erfteber weld, immer Bedingung nicht entspre-Ben, so wird auf bessen Gefahr und Rosten die erstandene Realität ohne einer neuerlig en Schätzung in einem einzigen Termine um was

immer für einen Preis verkauft werden, wofür der vertragsbrüchige Räufer nicht nur mit dem erlegten Badium, sondern auch mit feinem übrigen Bermögen verantwortlich bleibt.

8) Die Uebertragungsgebühr vom gegenwärtigen Kaufgeschäfte

hat der Ersteher aus Gigenem zu entrichten.

9) Rücksichtlich der von dieser Mealität zu entrichtenden landes= fürstlichen Steuern werden die Rauflustigen an das hierortige k. k.

Steueramt gewiesen.

Bovon Salamon Vogel, die siegende Masse des Abraham Kock und Hoszyja Horowitz, dann die Hypothekargläubiger Adalbert Gocmiński, Herrschaft Tyśmienica, Gabriel Mykietiuk. Josef Dawid Dreilinger. Schlomeje Kock. Anton Samulak, die f. f. Finang : Prokuratur und die etwa hinzuwachsenden Glaubiger burch den Kurator Naftali Weiss verftandigt werben.

Den dem Leben und Aufenthalte nach unbefannten Gläubigern Adalbert Goeminski und Gabriel Mykietink wird ber Kurator in ber Berson bes hiesigen Handelsmannes Nastali Weiss bestimmt, hievon bieselben mit bem verständigt, ihre Behelfe bem aufgestellten Kurator zeitgerecht zuzustellen, ober einen andern an beffen Stelle zu bestimmen und dem Gerichte rechtzeitig befannt zu geben, wierigens mit dem aufgestellten Aurator auf deren Gefahr und Unkosten verhandelt

Nom f. k. Bezirksamte als Gericht. Tyśmienitz, am 19. Oftober 1864.

(2043)© dift.

Mro. 7472. Bon dem f. f. Kreis: als Sandelsgerichte ju Ztoczow wird ben, dem Wohnorte nach unbefannten, angeblich in Rußland fich aufhaltenden Kalman Dubiner und Mendel Heilpern mit diefem Edifte befannt gemacht, bag bas Großhandlungshaus Halberstam und Nirenstein in Brody gegen selbe unterm 7. November 1864 3. 7472 ein Gesuch wegen Erlassung der Zahlungsaustage über die Wechselsumme von 400 fl. öst. W. f. N. G. überreicht habe, worüber unterm 8. November 1864 Bahl 7472 die Bahlungsauflage erlaffen wurde.

Da ber Wohnort ber belangten Kalman Dubiner und Mendel Heilpern unbefannt ist, so wird für selbe der Herr Landes - Abvokat, Dr. Landau mit Substituirung bes Geren Landes - Abvokaten Dr. Wesołowski auf ihre Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid Diefes Berichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreis- als Handelsgerichte.

Złoczow, den 8. November 1864. I. Annomachung.

Nr. 2422. Bur Sicherstellung bes Transportes der Tabakfas briksgüter für das Sonnenjahr 1865 auf den Routen von Winniki nach Monasterzyska und Zablotow, dann vom Lemberger Bahnhofe nach Winniki, Monasterzyska und Zablotow, endlich von Monasterzyska nach Jagielnica und Zabłotow merden von ter f. f. Sabaffabrit-Berwaltung in Winniki bis zum 20. November 1864–12 Uhr Mittags fdriftliche verflegelte, mit bem entsprechenden Stempel und nut ten Quittungen über ben Erlag ber vorfdritemäßigen Babten versehene Offerte angenommen werben.

Die ausführlichen Bestimmungen und bie beiläufigen Frachtmengen find aus der näher betaillirten Ronfurren;-Kundmachung Dr. II. Bahl 2422 ju entnehmen, welche fammt bin Bertragsbedingungen bei dem Ockonomate der k. k. Finang-Landes Direkzion in Lemberg, dann beim k. k. Ginlös-Inspektorate in Zabesvezyk und bei allen ga-lizischen k. k. Tabak Fabriken und Ginlögantern eingesehen werden Bon ber f. f. Tabak = Fabrit = Berwaltung.

fann. Winniki, am 7. Rovember 1864.

Nro. 42088. Vom k. k. Lemberger Landesgerichte wird dem Abraham Glaser, dem Wohnorte nach unbekannt, mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider ihn am 15. September 1864 Jahl 42088 die k. k. Finanz Prokuratur Namens der öffentlichen Verwaltung wegen unbefugter Auswanderung eine Klage angebracht und um richterliche Hise gebeten, worüber gleichzeitig das schriftliche Versahren eingeleitet wird.

Da ber Aufenthaltsort des belangten Abraham Glaser unbekannt ist, so hat das k. k. Landesgericht zu seiner Vertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Hrn. Landes= und Gerichts=Advokaten Dr. Natkes mit Substituirung des Hrn. Landes=Advokaten Dr. Roiński als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden

mirh

Durch dieses Edikt wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen, und diesem k. k. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsamung entstehens den Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom k. k. Landesgerichte.

Lemberg, ben 26. Oftober 1864.

(2039) Kundmachung. (3

Mro. 11685. Laut Erlasses bes hohen t. k. Handels Ministeriums vom 19. Oktober I. J. Jahl 13322-3226 wurde die Einleistung getrossen, daß die mit 1. Juni I. J. außer Gebrauch gesetzten Briefs und Zeitungsmarken, dann gestempelten Briefs Auverts sortan und insolange die hievon reservirten Vorräthe dauern, an Markenssammler und Markenhändler gegen Vergütung des Nominalwerthes, beziehungsweise des für die Zeitungsmarken sestgesetzten Preises von 1 fr. pr. Stück und von 1 fl. für ein Blatt zu 100 Stücken, hintansgegeben werden.

Diejenigen, welche solche Marken oder Kuverts anzukaufen wünschen, haben sich unter Angabe der erforderlichen Daten und unter Erlag des entfallenden Geldbetrages an die nächste k. k. Postdirekzion zu wenden, welche das bestellte Materiale der Parthet ausfolgen

ober überfenden wird.

Was mit der Bemerkung zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, daß bis jest nur die Vorräthe an italienischen Briefmarken zu 5 und 10 Soldi erschöpft sind, von den übrigen Sorten Briefmarken, von den Zeitungsmarken, dann von den Kuverts aller Gattungen aber noch erhebliche Duantitäten zur Verfügung stehen.

Von der t. f. galig. Post=Direkzion.

Lemberg, den 6. November 1864.

(1998) E d y k 1. (3)

Nr. 35678. Obecnym edyktem podaje się do publicznej wiadomości, że na podanie małżonków Antonicgo i Józefy Marcyanny Stachurskich celem zniesienia spólnej własności realności we Lwowie pod Nr. 463 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> sytuowanej, a to pomiędzy tymi i nieobecną Franciszką Piotrowską w drodze egzekucyi wyroku prawomocnego z dnia 12. kwietnia 1858 l. 2291 odbędzie się przymusowa licytacya tej realności w sądzie krajowym w trzech terminach t. j. 15. grudnia 1864, 12. stycznia 1865 i 16. lutego 1865, każdą razą o godzinie 9ej przed południem.

Cene wywołania stanowić będzie cena szacunkowa w kwocie

2954 zł. 89 c.

Wadyum ma się złożyć do rak komisyi licytacyjnej w kwocie 147 zł. 74 c. w gotówce lub w książeczkach galic. kasy oszczędności.

W pomienionych trzech terminach realwość Nr. 463 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> niżej ceny szacunkowej przedana niezostanie; reszta warunków licytacyjnych, tudzież extrakt tabularny mogą być w sądzie przejrzane.

O tem się uwiadamia strony interesowane wiadome do rak własnych, nieznaną Franciszkę Piotrowską do rak pana adwokata Dąbczańskiego, dalej z miejsca pobytu nieznaną Franciszkę Cywkay i wszystkich wierzycieli hypotecznych, którzyby po 19tym styczniu 1864 do tabuli weszli, narcście i wszystkich tych, którym tak licytacyjna jako też i następne uchwały z bądź kolwiek jakiej przyczyny, albo nie na czas albo i wcale doręczonymi być niemogły, im tym celem ze substytucyą p. adwokata dr. Gnoińskiego równocześnie ustanowionego kuratora p. adwokata dr. Starzewskiego-

Lwów, dnia 3. października 1864.

(2004) G b i f t. (3)

Nro. 48074. Bom Lemberger f. k. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß die Resignazion des Lemberger Abvokaten Dr. Oswald Menkes von seinem Bosten vom hohen k. k. Justiz Ministerium angenommen wurde, und daß in sämmtlichen demfelben übertragenen Rechtsangelegenheiten, in welchen kein besonderer Substitut ernannt worden ist, zur Wahrung der Rechte der Partheien, dem Dr. Oswald Menkes der Generalsubstitut in der Person des Herrn Abv. Dr. Czemeryński mit Substituirung des Herrn Adv. Dr. Natkes aufgestellt wird, an welchen die Partheien gewiesen werden.

Vom k. k. Landesgerichte.

Lemberg, am 31. Oftober 1864.

(2028) © b i f t. (3)

Mro. 48411. Bon dem k. k. Lemberger Landes- als Handelsgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Ladislaus Grf. Hunnicki mit diesem Sdikte bekannt gemacht, daß Leib Losch wider denselben am 6. Oktober 1864 Jahl 48411 ein Jahlungkaustagegesuch wegen 500 fl. öst. W. f. N. G. angebracht hat.

Da der Wohnort desselben unbekannt ist, so wird demselben der Herr Dr. Czemeryński mit Substituirung des Herrn Dr. Kabath auf feine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. k. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 2. November 1864.

Anzeige - Dlatt.

Doniesienia prywatne.

## KASSA-SCHOND

# der Filiale der k. k. priv. östere. Kredit:Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberz.

Die Filiale der k. k. privil. österr. Kredit = Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Kassastunden von 9 bis  $12^{1/2}$  Vor= und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelder gegen verzinsliche, übertragbare Kassa Scheine, welche auf Namen oder Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brünn, Pest, Prag und Triest kündbar und zeinlösbal sind, und ausgegeben werden in Abschnitten von

### fl. 100, 500 und 1000.

Die Zinsen - Bergutung beträgt

(1696-17)

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . . . 4 Perzent

Kaffascheine der Zentrale und der Schwesteranstalten werden zu allen Kaffastunden in Lemberg eingelöst oder in Zahlung genom's men, jedoch erst zwei Tage nach daselbst geschehener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Anstalt haftet nicht für die Schtheit der Giri.

Näheres ist an der Kaffa der Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man das Inserat in Mr. 211 Dieses Blattes.